# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 1890 Czerwca 1811. Roku we Wtorek.

#### z Lwown dnia 18. Czerwes.

Nayraśnieyszy Pan raczył mianować W. Branciszka Schaseliek de Mezihurs, byłego Vice Starostę Biażskiego: i W. Franciszka Bojan, dotychczesnego Sekretarza gubernialnego, Konsyliarzami, a W. du Chet, JW. Hrabiego Neuhaus i W. Ratoliska Komissarzów cyrkularnych pierwszey Klassy, Sekretavzami C. K. Rządów Kraiowych.

#### z Wiednia dnia 8. Czerwca.

Nayiaśnieyszy Pam skłomy zawsze nagradzać zastugi w Kraiu położone, raczył Franciszka Fomassich Jemerata Majora i Kawalera woyskowego Orderu Maryi Teressy i iego rodzowego brata Mikolaia Tomassich C. K. Majora, wynieść nayłaskawićy na godność wegierskich Baronów, i rozkazał wydać obydwóm bracióm na to Dyploma.

Wyszło tu dnia 4; Czerwca następu-

iace obwieszczenie :

Przez Ces. Król. do zakupienia i umozenia ziednoczoną Deputacya ogłasza się, iż podług przepisu 6go Paragrafu maywyższego Patentu na dniu 20. Lutego b. r. wydanego, następuiące Realzościi na dniu 17. Lipca b. r. drogą publiczney Licytacyi w godzinach do takowego czynu zwyczaynych przedawane będą:

A. Dwór swobodny Lilienfolder Energy Rof zwany, tutay na ulicy Waifarg pod Nrem 964 położony, a na 100800 Z. Rek. w Rewersach wykupujących oszacowany.

B. Dom do Fundacyi duchowney na-

Nrem 389 blisko Maria Stiegen polożony, na 36800 Z. Ryń: w Rewersach wykupusiacych oszacowany. Oszacowania tych obydwóch Realności będą stanowić cenę fiskalną wywołaś się maiącą, zebrano zaśilości kupna przeznaczone są do umorzenia papierowych piśniędzy. Podawania większych ilości nad szacunkową, będą także podobném sposobem tylkow Walucie Rewersów: wykupujących, czyli pięckromie w Bankocetlach rozumiane i przymowane:

Dwór swobodny Lillenfelderhof zwany, fest o czterech piatrach, opatrzony dobrym murowanym dachem, pokrytym dachówka. Celny front tego zabudewania liczy na każdem piętrze z strony ulicy Waiburg zwanzy, 12 okien, z strony zaś uliczkie Liljengarzek zwańcy, po 10

økien.

Wiazd iest bardzo wygodny. Po niżey tego sa po prawéy i lewéy rece dwa pomieszkania, także po prawży rece osobny wchód do zamkniecia, i schody do pomieszkania Prałatów. Daley na przeciwko znaydują się szerokie główne schody, prowadzące do pomieszkań śmiu czynszujących stroże tudzież przez duży dziedzi niec na tyle po prawży rece kręcone, czyli węzykiem idace schody, które prowadza do pomieszkań ściw czynszującychi stron. Cafe zabudowanie ma 106 pokojów i komórek. Bardzo piękny obszerny dziedziniecz z trzema innomi pompieyszemi pebocznemi dziedzińcami twomy regularny czwerogran. Po obydwóch. stronack sa studnie, z tych po lewey rece znayduiaca sie studnia do pompowapia, ma bardzo dobrą wodę; rury studnie po prawey rece bedacey zostały pozed

kilku laty wykopane, mogą zaś znowu z matemi kosztami bydź przywiecone.

Tudzież iest w tem dworze 5 dużych wozowni, w których w przypadku potrzeby po dwa powozy w iedney miescić się może.

W każdéy takowéy wozowni znayduie się także wapienna skrzynia. Staynie
dźre nieznacznie głęboko leżą, są na 18
komi urządzone. Każda staynia ma także
swe oddzielne potrzebne, od ognia zabespieczone składy sklepione na siano, i
komórki na zapasy owsa. Duży i dostateczny dół do zbiérania nawozu, iest
w mieyscu dogodném dla staien urządzony.

Piwnice, do których prowadzą potróyne wchody, są na dwa piątra, sklepione zaś składy na drwa, na iedno piątro pod ziemią. W różnych sposobnych mieyscach są porobione otwory do spuszczania z dworu do piwnicy, itakże podobne otwory przy składach na drwa, do wrzu-

cania tych zaraz z dworu.

Lodownia, która dotad zawsze bywa napełniona, bardzo iest użyteczna, i ma swóy osobny otwór do spuszczania lodów.

Cgólnie znayduie się ten dwór swobodny, w ktorém nigdy nie zaniedbywamo pomnieyszych Reparacyów, tak co do murów iak i co do drzewa w naylepszym stanie budowli; także nie iest ón żadnemi nadzwyczaynemi obarczony ciężarami.

Dóm fundacyi duchownéy, Zwettler zwany, do ksiegi gruntowéy miasta Wiédnia podatkujący, zawiera w sobie:

Podziemną piwnicę na sto wiader wina, a w pozostałym ieszcze iéy mieyscu

potrzebne składy na drwa.

Na dole pomieszkanie dla Murgrabiego składaiace się z iednéy izby, kuchni i
składu na drwa, tudzież z pomieszkania
na ulice wychodzącego o trzech pokoiach,
składzie na drwa i strychu, w którym
z dobra korzyścia dałyby się urządzić
sklepy handlowne, z stayni na 6 koni,
oraz z strychu na siano i z wozowni.

Na piérwszem piątrze iest pomiezkanie na ulicę wychodzące o cztérech pokojach, zstrychem i składem sklepionym na drwa, tudzież pomieszkanie na dziedziniec wychodzące o trzech pokojach, z sienią kuchnia i składem na drwa.

Na drugim piątrze iest pomieszkanie na ulicę wychodzące o pięciu pekoiach, z składem sklepionym na drwa, z sienią, kuchnią, składem na drwa i strychem.

Na trzecim piątrze iest pomieszkanie na ulicę o pięciu pokoiach, z kuchnią strychem i składem sklepionym na drwa, tudzież pomieszkanie na dziedziniec wychódzące o trzech pokoiach, z sięnią, z kuchnią, strychem i sklepionym składem na drwa.

Z żadną strona nie został zawarty kontrakt naymu, ani inne obowiązuiące po-

rozumienie się...

Całe zabudowanie bardzo trwało iest wystawione, i znayduie się w naylepszym stanie. Pokrycia dachowe zaymuia mała płaszczyznę i dobrze są utrzymane.

Do licytowania wszyscy owi będą przypuszczeni, którzy podług ustanowienia kraiowego do tego są upoważnionemi. Chęć kupienia maiący w dniu wyż oznaczonym maią przybyć o godzinie otey przedpołudniowey do domu C. K. Deputacyi do zakupienia i umorzenia ustanowioney, tutay na placu Dominikańskim sytuowanego, a tam na zgim piątrze w sali obradney zameldować się każą, gdzie także Vadium 10 procentowe od ceny fiskalney wypadaiące, do rąk wyboru Deputacyi złożone bydź powinno.

Warunki, które przy czynie licytacyinym za prawidło służyć będą, niemniey opisanie i oszacowanie Realności przedać się maiących, oraz spisanie kawałków do sprzedania przeznaczonych, od dnia ninieyszego doniesienia począwszy, w godzinach zwyczaynych urzędowania w Registraturze Deputacyi odczytane bydź mogą:

Dan w Wiedniu dnis 4. Czerwca 1811.

Od Ces. Król. ziednoczoney Deputacyi do zakupienia i umorzenia ustanowioney.

Rudolf Hrabia de Wrbna,
Prezes, i pierwszy Deputowany
z Królestwa Czech.

Jan Hrabia de Brandis, Zastępca Prezesa i Deputowany z Xięstwa Styryi.

Bogumil Bar. d'Ankershofen, Deputowany z Xiestwa Karyntyi

z Paryża dnia 27. Maia.

Wniosek Rady Stanu, od Cesarza Jmci pod dniem 17. Maia uchwalony stanowi, iż przełożenie Ministra Policyi, ażeby podróżni, którzy chcą mieć z sobą broń dla swoiey osobistey obrony, obowiązani byli brać na to rewersa pozwalające, nie ma mieysca; lecz iż włóczęgi i ludzie, którzy się wywieśdź nie moga, gdy z bronią przydybani zostaną, od żandarmeryi i policyi prześladowani i sądowi oddani bydź maia.

W Antwerpii spuszczono dnia 22go Maia z warsztatu nowy okręt liniowy o 80 działach, pazwany Pacificateur.

Panowie Noel i Cavier odiechali do Hollandri, ażeby pupliczną tamże naukę tym samym urządzić sposobem, iakim iest urządzona w innych Prowincyach Francyi.

### z Amsterdamu dnia 24. Maia.

Rozporządzenie względem odbywania Gieldy przez Senatora van de Pole, byłego Burmistrza ustanowione, zostało przez Gubernatora ieneralnego potwierdzone. Podług tego będzie gielda o pół do czwartey zamkniętą, a osoby, które się tam po przepisanych znaydą godzinach, podpadną wyznaczoney karze.

Wszyscy rostropni i spokoyni kupcy uchwalili ten śzrodek; wielu z pomiędzy nich przesłało nawet z tego powodu swoie podziękowania. Po zamknięciu gieldy muszą bydźnatychmiast opuszczone wszystkie ulicaprzechody, które do niey prowadzą;
Komisarze Policyi odebrali rozkaz, ażebysobie tych miarkowali, którzy tamująccyrkułacyapo ulicach mieszają dobry porządek; z temi postąpi się podług prawa, a to tem surowiey, im mocniey rząd
iest przekonany, ze naczelnicy każdego szanowacyo domu nigdy swoim alentóm i faktoróm tak się sprawować nie
dozwolą, iżby sobie z niemi jako z ktucicielami publiczney spokoyności postąpić musiano.

## Z Granicy hiszpańskiey dnia 12. Maia,

Podług doniesień z Valladolid znay dował się tam ieszcze Marszałek Bessieres z swoim sztabem jeneralnym i główus Kwatéra. Oddział należący do iego korpusu woyska, który wszedł do Prowincyi Salamenka, opuscit ia nazad, ponieważ w niey podług nowszych rozrządzeń część woyska Portugalskiego roztożona bedzie. Marszałek Bessieres miał konferencyę w Salamance z Marszalkiem Xicciem Essling (Massenq); mowie, rit przy. téy okoliczności ustanowiono rożłożenie po kwatérach woyska, obydwóch armii. Korpus Bessiera osadzi Starą Kastylią, Leon, Montanna, Asturye i Prowincye graniczące z Francyą wraz z Nawarrą; Bur. gos, Vulladolid i inne miasta maia liczne załogi. Korpus Jenerała Bonnet i woyska wzdłuż brzegów stoiące otrzymały posiłki, ponicważ doniesiono, iż się Anglicy, do nowego sposobią wylądowania; lecz nie wierzono, ażeby oni na iednym z tych punktów cos przedsięwziąć chcieli, zna: iac korzystne francuzkiego woyska stae. nowiska i niedostateczność swoich posite kowych śzrodków. Asturyiczykowie są spokoyni; w Montanna i w Biskaji także lię iuż od nielakiego czasu nie nie wydarzy. ło. Jedność trwaiąca na moment między Anglikami i Gallicyanami iuż się znowy skończyła; Junta gallicyiska zdawała sięobawiać napadu na swoią prowincy lecz gdy ten nie nastąpił, więc część uzbrotonych od niey chłopów rozeszłasie mando domów. Zadanie Anglików, ateby woyska ich narodu do niektórych gallicy iskich portów przyjęto, zostało edraticone. Oddział woyska: portugalskiego został przy Coa i wzdłuz granicy portugalisticy rozstawiony; twierdze Almerda i Ciudas Rodrigo sa w dobrym, obronnymo stanie; resztę woyska rozłożono w tyle, azeby sobie z poniesionych odweezelo tradów. Précz tego woysko pod dowodztwem Xiecia Elsking bedace, w.zywność dostatesznie lest opatrzone i do nowego boin gotowe, ieteliby Anglier o zaczepnych myslek działaniach, co nie iest podobienstwem. Lord Wellington wydał na nowo surowe rozkazy, w celuwzmocnienia woyska portugulskiego jegozanządzeniu poddanego; kazał ón w swoim terazniey szem położeniu między: Ganrda i Pinnek wysypać okopy, któcemi się chcę ed nowego zabespieczyć napadu. Oddział rego woyska: stoi teraz na granicy hiszpenskieg Estremadury, dla zasłonienia Promincyi Alentejo i dla uderzenia z tey strony na woysko francuzkie, lecz: te posiadaise Bulaier, ma w tameczney okolicy warowne mieysce, które położenie iego w Estremadurze zabespiecza. Rozeszła się była wiadomość, iż te: angielskie- portugulskie woysko, połączone: zhiszpańskim Korpuseur Mendizabala ma ramiar obledz Radajoz lecz dotad me potwierdziła się ta pogłoska, zdase nawet, iz w okolicy Badajoz nie me takingo nie wydarzyło, coby się podobnego domysłać kazało przedsięwzięcia. Badajoz rest dostatecznie zabespieczone pezez piący Korpus woyska, który po powrocie Soulta do Andaluzyi , w Estremudierte pozostał. Główny zamiar Andików i Hiszpanów deży zawsze do w wolmenia Radyna od obleženia. Do tego własciwie zmierzają, ich wszystkie dotychtzasowe działania. Marszatek Soult, który ieko naczelny dowodzea woyska poludnipwego to obleżenie zasłania, rumyt w korpusem koło Sewilli zgromadzomy i z oddziałem woyska pod dowodztwem Jenesała Sebustiani zostającego połączonym, w okolicę: Sr. Lucar, zkad póydzie przeciw Korpusowi woyska hisza, pańshiego, który się między St. Lucar i brzegami portugalikiemi rozstawiki z którym się Korpus, Balasterosa połączyk. Nie mamy ieszcze o wypadku téy wyprawy żadnych wiadomości. Jenerał Sebastianii skoncentrował część swoiego woyska koło Małagi.

### z Kopenhagi dnia 25. Maia.

Konwoy nieprzyjacielski, stoi ieszcze, iak Altonski Merkury denosi, spokoynie między Gulstaw i Alboe, wyjawszy iedną fregatę i ieden kutterbrigg, które ku poładniowi krażą.

W tym momencie ofrzymujemy wiad domose, że nowy Konwóy przybył, i 5 mil od Refinaes na Kotwicy stanął. — Okret, na którym się Hrabina Dohna, małżonka krók pruskiego ministra znaydowała, a który z dtzewem palném z Pillau do Hellingöer płynaf, został w drodze przez Kapra zabrany i do Gdańska zaprowadzony. Dnia 21. słyszano w Odensce znowu mocne strzelanie od morza. Dotad jeszcze nie dowiedziano się, co pierwszą razą tegoż było przyczyną. Ile pomiarkować można, znaydnie się przy Fłosie tylko 6 okrętów liniowych i 18 fregat.

### z Petersburga dnia: 11. Kwietma.

Dnia 8. b. m. przybył tutay Hrabia Lauriston, Jenerał i Posel Francuzki przy dworzenaszym. Skorotylkoswoją pierwszą odbędzie audyensyę, odiedzie ztął Kiąże Wincencyi (Jenerał Caulincourt.)

Jenerai Porucznik Bauer został znowu do służby przyjęty,

# NADZWYCZAYNY DODATEK

# DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

## z Londynu dnia 21. Maia.

( Z Dzieńnika Państwa.)

W niedzielę pokazał się Króf koło południa znowu na koniu. Udał się z małego do wielkiego parku, fiezdził półtory godziny. Wielka liczba ludu była przytomna. Skoro Nayiasnieyszy Pan wyiechał, został znak dany i dzwony kościelne ogłosiły, iż Król Jmć pokażę się pierwszy raz znowu publicznie. W tym samym czasie defilowali Regiment Strassort i Wolontaryusze z Windsor. Jednakże mówia powszechnie, że Król nigdy rządów obiąć nie może. Nayjasnieyszy Pan prawie nie nie widzi i iest zupełnie głuchym.

Dreadnought, Hanibal, Orion i Mars wypłynęli 20. b. m. z Portsmouth. Maja się z Admiralem Saumarez na baltychiem morzu złączyć. Nasza flotta składa się z 17 okrętów liniówych, 7 fregat, 12 Slopów i 3 Kutrów. Admirał Saumarez znayduię się na okręcie stodziałowym

Victory.

Okręt od Afrykańskich brzegów do Plymouth przybyły, przywiozł te smutną wiadomość, iż Mungo Purk, ówsławny podróżny, w saméy rzeczy umarł na febrę, która była skutkiem poniesionych trudów. Papierów iego nie znaleziono.

Wczoray zrana przybył tu z Anholt pakiet z listami. Spodziewano się, iż powszechne Embargo un wszystkie okrę ta szwedzkie włożone będzie, skoro flot ta angielska Sund przepłynie. W Szwe cyi robia naywiększe przygotowania do woyny. Nowy od seymu wypisany zaciąg musi bydź przed pierwszym Lipca do skutku przyprowadzony. Ma ón 15 do 20000 wynosić, a regularne wsysko

szwedzkie składać się przez to z więcey

iak 40000 ludzi.

Ponieważ się obawiają żebysmy się o woienne okręta w Karlskronie nie pokusili, więc pomnożono bardzo obronne tego portu szrodki. Dywizya stłottylli angielskiey wypłyneta z portów sycylyiskich w celu bombardowania miasta San-Giovanni w Kalabryi, lecz ta wyprawa była bezskuteczna, musielismy z znaczną stratą odciągnąć.

Fodług listów pod dniem 14. b. m. które wczoray z pakietem z Anhole przyszły, sprawiła w i a d o m o ść o przybyciu flotty angielskiey na baltyckie morze wszędzie wielkie poruszenia. Brzegi Pruskie baltyckiego morza, wydaią się strasznemi. Kościoł Hagelburg przemieniony w Szpital. Szwecya nie oświad-

czyła się także nigdy wyrażniey.

Jeden z ostatnich aktów rozkazał, iż żadnemu okretowi angielskiemu, nawet z próżnym ładunkiem niewolno zawiiać do portów szwedzkich, iż wszelki kontraband i nieprawy handel iest zakazany, iż związek z Anglią ustaie, który dotąd ładowe mocarstwa w naywiększey pogrążał nędzy. — Admirał Pellew popłynie na okręcie o 120 działach nazwiskiem Kaledonia na śzródziemne morze, gdzie naczelne dowodztwo nąd naszą potegą morska obeymie.

## z Warszawy dnia 11. Czerwca.

Król Jegomość Saski Ziaże Warszawski, chcać nadać wzrost fabrykóm sukiemym w Xięstwie Warszawskiem i przez ścieśnienie nawozu zagranicznych sukien, otworzyć dla sukien kraiowych łatwieyszy odbyt w takich przynaymniey gatunkach, iakie też fabryki wyrabiać są zdolne, postanowił: aby od wszelkich gatunków Sukien, tudzież Bai, Norder,

Flanelów, Kuczbaiów, Molów i Sukien kosmatych zagranicznych, opłacano było od łokcia miary Warszawskiej po zło-

tyth polskich dwe- -

Za Suknie zaś nowe i Sukmany chłopskie z zagranicy sprowadzane, walor pięć łokciowey taxy pobieranym bydź ma; to jest: od sztuki po złotych polskich dziesięć. — Ta opłata nierozciąga się do Państwa francuzkiego i Sazonii, lecz towary takowe przy tey tylko zostaną opłacie, jaka dotąd pobieraną była. (Z Gazety Warszawskiey.)

Wiadomo bydź musi Czytelnikóm naszym, że Rząd Xiestwa Warszawskiego, rozciagnat opieke nad Scena polska w Warszawie, i ze Pan Woyciech Bogustawski Maż na teyze Scenie zwielkich swoich talentów i długoletnich znakomitych zastug z sława powszechnie znany, wyznaczony dla siebie od Naviainiey szego Króla Saskiego Xiażęcia Warszawskiego fundusz pieniężny, tożyt na otwarcie szkoty teatralnéy, w któréy sześciu uczniów ptci mezkiéy, a sześciu żenskiey, przez trzy lata uczyć się będą ięzyków, historyi, muzyki, rysunków, tańców, Drammaturgii, zgota tego wszystkiego, co zdolném iest do ukształcenia dobrych dla Sceny polskiey Aktorów i Aktorek. Dnia 4. b. m. odbyło się w Warszawie w sali redutowey, pu-Liezne posiedzienie otwarcia teyże szkoty, którego tu krótki opis z obszernego Artykutu w Gazetach Warszawskich o uroczystości téy umieszezonego wyiety, kładziemy.

Zaszczycili te posiedzenie przytomnością swoią IV. Prezes Rady Stanu, JWW. Ministrowie Spraw wewnętrznych i Policyi oraz inne znakomite osoby oboiéy ptci. Po skończoney symfonii, graney przez orkiestrę teatrową zagaił te posiedzenie

IW. Julian Niemcewicz Prezes Dyrekcyi rządowey Teatru narodowego wyborną mową, w którey okazawszy troskliwość Monarchy o podniesienie narodowey Sceny, między innemi powiedział, że wydoskonalona w Narodzie iakim sztuka drammatyczna, istotnie do poprawy obyczaiów, do utrzymania charakteru prawdziwie narodowego, a co nayważnieyszem iest nad wszystko, do zachowania, rozkrzewienia i upowszechnienia ięzyka narodowego, przyczynić się może.

Po skończoney mówie, przeczytał Sekretarz Dyrekcyi rządowey Teatru narodowego rozkład nauk, tudzież liste nauczycieli i uczniów płci oboiéy do tey szkoły wybranych, których Pan Bogusławski, osobiście JW. Ministrowi Spraw wewnetrznych przedstawił. Oświadczywszy ón wdzieczność Monarsze za daną mu pomoc dla podzwignienia z upadku Sceny polskiey, i założenia Szkoły drammatyczney, z którey doskonali Artyści wychodzić będa, wyłożył historycznie początek i wzrost wszystkich teatrów, a szczególniey polskiego; a przywodząc rozmaite przykłady okazał, że równo z nabyciem oświecenia i poloru, sztuka drammatyczna wprowadzoną i doskonaloną została; z tąd w oświeconych Narodach teatr iest istotna szkoła prawdy, obyczayności, dowcipu i gustu dobrego, uwielbicielem cnot i czynów szlachetnych, a pogromcą występków i zbrodni społeczności szkodę przynoszących. Zwrócił potém mowę do uczniów wybranych, zachęcaiąc ich do cierpliwości, starania i pracy iakiéy ich powołanie wymaga; przełożył im, że wstręt do stanu przez nich obranego iaki dotad mniey więcey postrzeganym bywa, iedynie z ciemnoty i z przesądu samego pochodzi; gdyż ludzie prawdziwie i gruntownie oświeceni, poważaią talenta, i oddaią słuszność tym, którzy opiewając czyny uwielbienia godue, umieją ich wartość prawdziwa 09 kazać.

Na co JW. Minister Spraw wewnętrznych odpowiadaiąc zachęcił młodzież poswięcaiącą się dla teatru, do korzystania z łaski Monarchy, oddał pochwałę Dyrekcyi rządowey Teatru, isprawiedliwa zaletę Panu Bogusławskiemu, który przez bieg więcey iak trzydziestu lat rzadkim i niepospolitym talentem swoim scene polską zdobiąc, i z prawdziwą gorliwością obywatelską przez wszystek czas do utrzymania i wydoskonalenia mowy oyczystey przykładając się, do tylu zasług przydał itę nayznakomitszą, że pierwszy stał się założycielem téy tak pożytecznéy

szkoły.

Zakończył te posiedzenie JW: Potocki Prezes Rady Stanu i Ministrów pełnym rzadkiey wymowy głosem, w którym ważność i wartość sztuki drammatyczney wystawiwszy, szanownemu Antreprenerowi teatru narodowego oddał sprawiedliwość, pechwalił usiłowania terażnicyszych Artystów, a nowych uczniów drammatyczney szkoły zachęcił, ażeby zabieraiąc się do stanu łączącego w sobie tyle zalet i tyle pożytków, stali się godnemi opieki rządowéy i publicznego szacunku.

### z Konstantynopola dnia 10. Maia.

Podług wiadomości z Szumny z dnia 28- Kwietnia, rozkazał W. Wezyr dnia tegoż wywiesić trzy buńczuki; czyli co równie tyle znaczy, kazał Woysku opuścić leże zimowe, i stanać obozem. Woysko bezsrednie pod sztandarami iego zebrane, codzieńnie się powiększa przez nowych żołnierzy z Romelii i Anatolii, przybywaiących. Główna iednakże potęga z Romelczyków składać się będzie; na których stałey wytrwałości, tudzież na ochoczéy gotowości ich nayznacznieyszych dowodźców, Beghow i Aianew, z pewnością polegać można.

Oddziały Woysk rossyiskich, które ciagle staty na prawym brzegu Dunaiu, poczynaią zwolna ściągać się na lewy brzeg téy rzéki. Nikopolis, przed wyiściem ich z burzone zostało. W Sylistryi znayduie się ieszcze załoga rossyiska 1200 ludzi wynosząca. Woysko rossyiskie w twierdzy Ruszczuk do obrony iey zostawione, blisko 5000 ludzi wynosi, i utrzymuie związek z Giorgewo, twierdza na przeciwnym brzegu leżącą. Rozsyanie zdaią się oboie te stanowiska, iako obwarowane szańce przedmostowe uważać, i chcą nadal się wnich utrzymać. Jenerał Sass ma swoią główną Kwatérę w Kraiowa; okolica pod Widdynem zdaie się bydź wolną, a o Serwianach zupełne tu teraz panuie milczenie.

Flotta na czarne morze przeznaczona, poczęła zwolna wychodzić z portu do zatoki w Bujukdere: sądzą oraz, że i sam Kapudan Basza uda się tam piebawnie. z resztą woiennych okrętów, do téyże

flotty należących.

Odebralismy o krwawym zamachu Wielkorządcy Egiptu przeciwko Mame-lukom ( obaczyć 18 Numer Gazety naszey): następuiącą z Kairu wiadomość. ,, Poczyniwszy Wielkorządca Egiptu Mehemod Aly Basza w Alexandryi i w Suez wszystkie przygotowania do wyprawy przeciwko Wechabitóm, powrócił w niedziele dnia 24 Lutego do Kairu. Woysko pod dowodztwem iego własnego syna przeciw Wechabitóm przeznaczone, etrzymało rozkaz, na iwzy dzień Marca bydź w gotowości do Marszu, i stanąć obozem pod miastem. Wszystkie władze i korpusy woyska wezwane zostały do zamku, w zamiarze odprowadzenia z wielką okazałością syna Wielkorządcy, i przybyły tamże na naznaczoną godzinę. Saleh Aga Szef Arnautow zarządzał tą ceremonią. Rozkazał Deloin (gatunek lekkiéy iazdy: ) naprzód defilować, sam zas postępował za niemi, a za nim szli Beiowie, orszak ten zakonczył korpus piechoty z Arnautów złożoney. Droga z zamku na dół idąca, ciągnie się przez dosyć długą wazką ulicę. Zaledwie Delowie wyszli, gdy bramy Cytadeli zam knisto; Saleh Aga obrócił się przeciw Beiom, i kazat na nich strasznego dawać ognia; toz samo uczyniło wojsko w tyle za niemi będące. Beicwie Mumelucy w pierwszem nagłem zadumieniu. i dla ciasaoty mieysca, zgoła się bronić niemogli, i prawie wszyscy zastrzeleni zostali; kilku którzy ieszcze byli przy

zyciu, spodziewali się przez dobrowolne poddanie się uratować; lecz itych zrabowano i wkawałki rozsiekano; tak, że 2 wszystkich tych, którzy byli na zamku ( kłada ich liczbę blisko na 500.) ani ieden żywy nieuszedł.

Po skończonym pierwszym akcie tey traiedyi, otrzymały różne Korpusy woyska rozkaz udać się na dół do miasta, aby tych kilku, którzy nieprzybyli do Cytadelli, wynależć, rozsiekać, i domy ich 'zrabować; co natychmiast uskutecz-

mioném zostało.

Mordy i rabunki trwały aż do dnia nastepuiacego; i niciest rzeczą podobną, ažeby ieden mógł się uratować; gdyż straže u bram miały rozkaz nikogo niewypuszczać. Prawda że kilkunastu ieszcze z nich tu i owdzie są po różnych wsiach swoich; ale i na tych tenže sam los czeka, gdyż wieczorem przed tą okropną rzeżią w mieście, posłano do wszystkich Komendantów na prowincyi rozkazy, ażeby z niemi w tenze sam sposób sobie postapić. Kilku Mameluków sądziło, że znaydą bezpieczeństwo, schroniwszy się do mieszkań nayznacznieyszych stronników Wielkorządcy; aleich zaraz do Cytadelli zaprowadzono, gdzie im natychmiast głowy pościnano.

Zdobycz w przeciągu dwóch dni przez żołnierzy zrobiona, iest wielką. Cala familia Beia Elfi, zginela; Bey Schahin był ieden z pierwszych, którego ten smutny los spotkał; Marsuk Bey, syn Beia Brahima wielkiego, został toż samo zabitym; oyciec iego przysłał go do Kairu za zakładnika; a on niechciał się iuż więcey od swoiey matki i familii od-

łączać.

Zabito ogółém 25 Beiów; wszyscy byli młodzi, po większey części odważni

mężowie.

Szukanie Mameluków i rabowanie ich domow, ciągle przez kilka dni trwało; z należiono ich ieszcze kilku, częścią w Kairze częścią po wsiach, i wszystkim głowy poucinano. Pewny Ahmed Bey Elfi, 1 Schahin Haspadar (Skarbnik) Beia, którzy się z kilkoma innemi Mamelukam: w dobrach swych znaydowali, otrzy

mawszy, przed nadeyściem rozkazów Wielkorządcy do Kommendantów na prowincyi wiadomość o tém zdarzeniu, uciekli do *wyższego Egiptu* , zabrawszy z soba wszystkich Mameluków, których w drodze napotkali, a których liczba blisko sto wynosić może.

Mehemed Aly Basza znaydule się od dnia ig. Marca w Giza, dla przyspieszenia wyprawy swoiéy iaźdy, przeciwko Beiom w wyższym Egipcie będącym; sądzą, że iażda ta będzie w stanie za kilka

dni wyruszyć,

Uzbrojenia przeciwko Wechabitom z naywiększym idą pospiechem; iednakżeobawiaią się wielkich trudności w tey wyprawie; a to tém bardziey, ponieważ, iak głoszą, Szeryf Meki, teraz w Geda znayduiący się, z boiazni, żeby państwa swoiego nieutracił, ma zamysł opuścić sprawę Osmanów, i przeyśdz na stronę Wechabitow. Mehemed Aly Basza wystat dla tego postanca do Geda, w celu nakłonienia wspomnionego Szeryfa, aby odstąpił od związku z Wechabitami.

z Jass dnia 9. Czerwca.

Mówią tu bardzo wiele o pokoiu z wysoką Portą, iednakże nikt temu wierzyć niechce; tyle tylko iest pewna, 20 w Bukarescie dla Pełnomocników tureckich maiących się układać o pokoy, gotowe iuż są pomieszkania i że ich tam codziennie oczekują. Woysko rossyiskie nad Dunaiem, ma stanac obozem koło Guerdzowa. Pan Raeb c. k. Konzul do Jass przeznaczony, przybył iuż do Bukarestu, i niezabawem tu ziedzie.

z Wilna dnia 20. Maia.

Stosownie do zyczenia Stanu rycerskiego, ustanowiony został w skutku ustawy Nayiasnieyszego Imperatora, Sud w sporach granicznych, który powagą swoią i ostatecznością wyrokowania, wszystkieinne iur szdykcye Kraiowe przewysza. Zgromadzona Szlachta powiatu wilenskiego na seymik, wybrała do tegoż Sądu za Prezydenta JO. Xiecia A. Giedroyć, a za sedziow kilku znałomych z postępowama i pos ugi obywatelskiey mężów. (z Kurycra Li ewskiego.)

# DODATEK 1"

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Uwagi nad Bukowina. Dokończenie.

Nadaremnie wiec obdarzyło przyrodzenie kray ten zyżnością; dzicy
mieszkańce niepożytkują z tego, albo
ieżeli iakie mają korzyści, te pewnie
są zbyt małe. Wieś n. p. Jwankowice
(12) naykorzystnieysze ma położenie
do gospodarstwa wińnicznego; gdyż
będąc od północnego wiatru pagórkami zabezpieczoną, cała na dobroczynny wpływ słońca iest wystawiona.
Ale coż? kiedy mieszkańce, tey wsi,
po większey cześci, znani są w całych
Multanach iak naywięksi złodzieje i

rabusie; którzy wolą raczev żyć z skradzioney lub wydartey obcey własności, niż uprawiając ziemie, z niey sobie uzyskiwać potrzeby do życia.

Lecz szczęściem są ieszcze w Bukowinie okolice, gdzie ludzie uczciwym sposobem na chłeb sobie zarabiaią, i gdzie przemysł wstęp znalazł.
Koło wsiów Dorna i Jakobene, znayduią sie rudy żelazne, a koło Kirlibaby nawet kruszce śrebra. Prócz tego iest 14 potażarni, 6 żup solnych,
fabryka safianów w Wisnic, fabryki
Koców w multańskim Kimpolung i w
Suczawie, tudzież huty szklanne w Putna Krasna i Marwina. (13)—W Czer-

(12) Wieś ta ticzy 150 familii, a między temi 19 Massilów i 20 Rezeszów; rezsta zaś składa się z włościanów.

Rudy żelazne w Jakobeny do P. Mariensee należące, są w naylepszym stenie.

Kameralne kopalnie miedzi w Posoryta wiele także korzyści obiecuią.

W obydwoch pracuie teraz blisko sto protestanckich familii górników którzy są z Spiskiego Komitatu.

<sup>(13)</sup> W Woronez założył P. Ludwig fabrykę naczyń kamiennych, z któréy iuż piękne wychodzą towary, chociaż dopiéro się rozpouzęła. W Hutach szkłannych w Putna, Fürstenthal i Krasna, które do Dominiów Kameralnych Radaucez, Solka i Koczumary należą, robią czyste, białe i piękne szkło, mało co poślednieysze od czeskiego, które do Galicyi i Multan z wielką korzyścią Skarbu i Dzierżawców wyprowadzaja. Piérwsze dwie Huty trzyma Zyd Józef Rechenberger za 30000 Zł. Reń, w dzierżawie.

niowcach znayduie się także Drukarnia.

Handel który się na mało rozciąga artykułów iako to: na bydło rogate, skóry, konie, wełnę, wosk i miód praśny, znayduie się wręku Ormianów i Żydów. Mógłby ón bydź z powodu położenia kraiu i pobliskości granicy tureckie daleko znakomitszym, gdyby się tylko tam z rolnictwem i z przemysłem oswoiono, tudzież rzeki spławnemi porobione były.

Od czasu iak Bukowina pod łagodném panowaniem austryackiem zestaie, cywilizacya znacznie tam postąpiła. Cały ten kray wzięty iest na mappe, i wielka mappa onegoż iest ułożoną, z robiono dwa wielkie handlowe gościńce, które Siedmiogrodzką ziemię z Galicyą łączą; upiekrzono znacznie miasta Czerniowce i Suczawę. Czas nareszcie uzupełni to, co tam ieszcze brakuie.

Godni nanczyciele religiyni dla wszystkich Sekt, dobrze urzadzone szkoły, ścisła bezstrouna sprawiedliwość usuną powoli ciemnotę ducha i niepewność własności; przyzwoite i zgodne z zamiarem urzadzenia kameralnéy Administracyi, ożywią ido wzrostu przyprowadzą rolnictwo. W Krain tym sposobem polepszonym, oc-

knie się przemysł; wzbudzony poped do nezciwego kupiectwa znaydzie opieke, a żaden z innych ucywilizowanych Prowincyów tam przeniesiony Urzednik, nie będzie się sądził bydź na wygnaniu w pustym barbarzyńskim kraiu. Lecz i teraz nie należałoby zapominać, że prawdziwy Patryota, że człowiek w ogólności, nie ma tutay na ziemi pieknieyszego powołania, iak rozkrzewiać nabyte pomiedzy ucywiliżowaną częścią swego Naro-du wiadomości, zdolności i cnoty tam, gdzie ieszcze dzikość i cieranota panuią. Europeyscy Missionarze ida do Chin i do Kalifornii; dla czegozniemielibyśmy w naszéy wspólnéy oyczyznie tam chcieć iśdź, gdzie swiatło rozumu ciemno ieszcze przyświeca, i gdziebyśmy kształcac Narody nieokrzesane, dla Rządu wewnątz kraiu, nowe Prowincye uzyskać mogli!

Dr. Franciszek Lindner.

Końcowa uwaga WJX. Bredetzkiego.

Kiedy rodowity włościanin bukowiński stałą własność posiadać, dla siebie porządne pomieszkanie, a dla bydła swoiego dobre staynie wybudowane mieć będzie, kiedy (nad czem

Cate pasmo bukowińskiego przedgórza, w względzie metaliurgicznym, żupetnie ieszcze iest nieznaiome. Skoro się liczba zdatnych, uczciwych Urzędników w Bukowinie powiększy, skoro tylko ożywieni duchem badania szukać i dochodzić rozpoczną, natenczas w cale wątpić niemożna, że się w Bukowinie nieiedna teszcze gatęź techniczney czynności rozwinie, i nieiedno źrzódło bogactw odkryie.

właśnie teraz pracuią) stosunki Poddanego z Dominium podług łagodnych zasad naszego Rządu oznaczone zostaną, emigracya włościanów z Bukowiny, sama przez się ustanie. Lesz depóki dotychczesne ustanowienia rustykalne trwać beda, dopóki Poddany żadnego kawałka ziemi swoim niebędzie mogł nazwać, a na wybudowanie pomieszkania dla siebie, wcale nic łożyć niezechce (watpie żeby chata Bukowińczyka, iaką teraz powszechnie każdy posiada, 15 Zł. Ren. była wartą); żadne w swiecie nieprzeszkodzi prawo, ażeby za piérwszym powodem do nieukontentowania chaty swoiéy niespalik. a z żoną zdziećmi i bydłem za granice nieuszedł.

Bukowińczyk iest pięknie zbudowany. Wysoki, barczytsy z znacznemi rysami twarzy, podoba się na pierwszy widok Obcemu. Główne iego pożywienie iest Kukuruza i dwie potrawy z niey zrobione; to iest: Mammatyga i Mammeley. Piérwsza iest zgotowaną poléwką, druga pieczywo, które tegoż samego dnia, którego iest upieczone ieść potzeba. Zadziwiaiące iest ochedostwo Bukowinianek w ich ubiorze i pomieszkaniu. Kądzielą zawsze zatrudnione, gotowanie Mammatygi swoim pozostawiaią mężom. Okrywaiąc lędźwie swoie czworograniastą chustą w paski, biorą na przód przepaskę, i obadwa te kawałki odziezy różnofarbnym paskiem wyzey kłebów przywiąznią, tak, że kształt ciata ich widzieć można. Zdaie się że suknie modnych Dam naszych mało fałdów maiące, zbliżają się do odziezy pięknych, prostotą tchnących Bnkowinianek.

Wczasie obięcia Bukowiny w po-

siadłość austryacką doniosł c. k. Kommisarz Cesarzowey Maryi Teressie w swoim rapporcie, którego odpis w moich mam reku, że kray ten miał naówczas 236 wiosek (podczas rektyfikacyi granicy oddano nazad Porcie ottomańskiey 26 wiosek), w których 14000 familiów, a zatem blisko 70000 ludzi mieszkało; w roku 1800 wynosiła ludność 33000 familiów czyli 190389 dusz, a w roku 1807, 208320 dusz.

Tak znaczna liczba ludzi po części silnych, po części przemyśł maiących, zasługuie na naywiększą uwagę Rrządu, i iuż ią na śiebie ściągnęła. Bo właśnie teraz zatrudniaią się pod przewodnictwem JW. Radzcy nadwornego Platzer, światłego i zacnego Męża, urządzeniem téy od natury w rozlicznym względzie, obdarzonéy Pro-

wincyi.

Od tak madrego i troskliwego Rza-du iakim iest nasz, z pewnością oczekiwać można, że osobliwie na tak potrzebne ukształcenie dyzunickiego Duchowieństwa, bedacego na bardzo ieszcze niskim stopniu kultury, wzgląd miany bedzie, i że szkoły iego klerykalne na nowo ożywione zostaną. Niechay sobie Pseudopolitycy co chca mówią o korzyściach iakie niewiadomość przynosi, madry tylko i dobry Naród, iest ozdoba ludzkości, a dążenie do rostropnego oświecenia, czystym celem wszystkich towarzyskich związków. Ci którzy obstają za ciemnotą i niewiadomością, maią zamysł spodleć ludzi na narzedzia nieczystych zamiarów swoich, i staliby się, przy wpływie i sile, biczem rodzaiu ludzkiego. Ludzkość tylko i łagodność są bliżnie siostry cuoty obywatelskiey.

Bredetzky.

# Krótki Rys

Urządzeń względem Zdrowia w Gali.
cyi.

(Ciag dalszy.)

vili. W Sambor skim Cyrkule są ustanowieni: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny, 1 Akuszerka cyrkularna. Dla miasta Drohobyczy został niedawno od Nayiaśniey szego Monarchy dystryktowy Chirurg ustanowiony. Kameralnych Chirurgów iest 4, to iest w Łomnie, Podburzu, Boryni i Drohobyczy. W 3 pierwszych dopiero rzeczonych mieyscach, tudzież w Spasie znayduie się wszędzie 1 kameralna Akuszerka. Miasta Sambor, Komarno i Drohobycz, maią każde swego własnego mieyskiego Chirurga, a ostanie także 1 mieyską Akuszerkę.

W Samborze iest sapital dla Kry-

minalistow.

Apték iest 2, to iest w Samborze

1, iw Drohobyczy 1.

IX. W Przemyskim Cyrkule sa ustanowieni; 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny i 1 Akuzerka cyrkularna. W kameralnym Paketwie Jaworowie, iest 1 Kameralny Chyrurg i 4 kameralnych Akuzerek.

Miasta Przemyśl i Jarostaw maią każde swego mieyskiego Chirurga. W Przemyślu, Jaworowie i Mościskach, jest także wszędzie i mieyska Akuszerka.

W Przemystu znaydnie się mieyski

szpital na 18 tóżek.

Apték iest 5; w Przemysla 2, w Sieniawie 1, w Jaworowie 1 i w Jarosła wiu 1.

X. W Zółkiewskim Cyrkule są ustanowieni: 1 Lekarz czyll Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny, 1 Akuszerka cyrkularna, 2 kameralnych Chirurgów, to iest 1 w Lubaczowie, 2 1 w Mostach; miasta Lubaczow i Sokal mają każde swoją mieyską akuszerke.

Aptéka 1 iest w Zółkwi, 1 zaś w So-

XI. W Zżoczowie są ustanowieni:
1 Lekara czyli Fizyk cyrkniarny, 1
Chirurg cyrkularny, 1 Akuszerka cyrkularna. Miasta Busk i Brody maią
także każde swego micyskiego Chirurga, a Brody także swą micyską
Akuszerkę.

W Zełoścach utrzymują Siostry Mitosierdzia szpital na 9 tóżek. W Brodach iest 1 żydowski szpital na 36 tóżek. Apték iest 6; w Złoczowie 1, w Brodach 3, w Radzieckowie 1 i w Zatoścach 1.

the sale restriction is a large

were devoluted a form

rectarde le partie de la

(Dalszy ciąg potém)

CHEST TORK SHOWS TO

# Do Nru 23

# DODATEK 28

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Rreisschreiben

vom R. R. Galizifchen Landes-Gubernium:

madurch einige Borfchriften wegen des Stein= pels nachträglich, bekannt gemacht werben.

Marz 1811, wird nachträglich zu dem Rreisschreiben vom 1. März 1811, wos durch die Zahlung des Stempels vom 15. Marz 1811 an, in der Valuta der Einslösungsscheine eingeschrt worden ist, allges mein bekannt gemacht:

vorkommende beschmutte, und verschriebene Bogen, welcher entweder gar nicht datirt, oder aber am 15. März 1811 oder wohl noch später batitt ist, ohne Anstand mit Rücksicht auf die dem Finanzpatente vom 20. Hornung I. J. nachgefolgten besondes rem Vorschriften ausgewechselt werde.

dens. Daß ben verdotbenen Stempelsbögen, wo aus dem Auffage und aus dem Datum der Urkunde bestimmt zu: entnehmen ist, daß solche vor dem 15. März 181 verkauset, und also solche mit: Bankozettell nach dem Nennwerthe bezahlte worden, im Semäßheit des Patents vom 201. Februar I. J. und des Cirkulars vom 1. März h. J. die Auswechslung nur in der Art zu: geschehen habe, daß für den alten zur Auswechslung bepgebrachten Bogen, reduzirts auf den Werth der Sinlösungsscheine ein

diesem reduzirten Werthe gleichkommender: Bogen, das ist für einen io fl. Bogen in Bankozetteln, nunmehr ein 2 fl. Bogen in der Waluta der Einlösungsscheine, und so weiter hinausgegeben werde.

ziens. Daß alle Urkunden, welche mit einem Stempel versehen zur Aufdrückung: des Erfüllungs Stempels oder gerade zur Stemplung: bengebracht werden, wenn ste auch schon vor dem 15. Marz 1811 datirt sind der Baluta der Einlösungs Scheine, oder in fünffachen Rennwerthe der Bantoszettel in Semaßheit des Patents vom 20. Februar 1811, und des Cirkulars vom 1. Marz 1811 zur Stemplung angenomsmen werden sollen.

4tens. Daß Gelbellefunden bis zu dem Betrage von: 12 Rreuzern in Einlofungsscheinen, oder von einem Gulden im Rennswerthe der Bankozettel von dem Gebrauche:
bes Stempelpapiers frey fepen:

Mary d. h. J. ausgestellten Urfunden, wenn darüber ein Straferkenntnist erfolgt, die Strafgelder, so mie die Denunziantens und Apprehendenten Antheile nach dem Nennwerthe der Bankogettel, oder reduziet auf den sünften Theil in Einlösungsscheinen zu bestimmen, und in dem nämlichem Versbältnisse der Denunziantens und Apprehens denten Antheile zu verabfolgen sey, ohne Rückscht, wenn solche Urkunden auch erst nach dem 15. Mary h. J. denunziet, aps

C

prehendirt, und als straffällig erkannt wers den, weil vor dem 15. Marz des I. I die Bankozettel in vollem Nennwerthe ans gehommen worden, und nach selben die Strafe so wie der Denunziantens und Aps prehendenten Mntheil gerechnet ist; so wie Strafens Denunziantens und Apprehendens ten Antheile von den seit dem 15. Marz 1811 ausgestellten Urkunden ganz nach der Baluta der Einlösungsscheine zu bestims men senn werden.

Gtens. Dag, wenn nun feit 15. Marg b. 3. ein Bogen gur Bendrudung bes Kontrollsstempels bengebracht wird, der vierfache Betrag des Stempels in Bantozetteln nachgezahlt werden muffe, indem pon einem folchen Bogen bas Arrarium nur den einfachen Betrag im Rennwerthe der Bantogettel erhalten bat, feit 15. Dlarg bes heurigen Jahrs tein folcher Stempel im Rennwerthe der Bantozettel mehr befiehet, und die Biltigfeit des Stempelbogens erft mit bem anfangenden Rontroll-Stempel anfangt; auf welche Art fich auch ben Rachzahlung für den auf Sandlungs: bucher, Wechfelbriefe, und Wechfelprotefte auf zudrückenden Kontrollftempel zu beneh: men finn wirb, wenn folche gur Bendruckung Diefes Stempels vorgelegt werden.

Lemberg den 2. Dap 1811.

Ogłaszaią się dodatkowo niektóre przepisy względem stemplu.

Stosownie do naywyższego Dekretu Nadwornego na dniu 30 Marca 1811 R. wydanego, ogłasza się powszechnie dodatkowo do Okólnika na dniu 1. Marca 1811 R. wyszłego, mocą którego opłata stemplu od dnia 15go Marca 1811 R. zacząwszy w

Walucie Rewersów wykupujących

wprowadzona została:

podany powalany i zapisany Arkusz, który albo wcale nie iest datowany, albo zaś iest na dniu 15. Marca 1811 R. lub też ieszcze pożniey datowany, bez trudności, względnie na osobne przepisy, które iuż po Patencie Finansowym na dniu 20. Lutego b. r. wydanym, nastąpiły, wymie-

niony bedzie.

agie. Iż wymienianie popsutych stemplowych arkuszy, z których treści albo też z Daty dokumentu dokładnie poznać można, że te przed dniem 15. Marca 1811 R. kupione, a zatém takowe Bankocetlami w wartości nominalney opłacone stósownie do Patentu na dniu 2000 Lutego b. r. i Okółnika na dniu 190 Marca b. r. wydanego, tylko tym, sposobem uiszczone bydź może, iż za stary do wymieniania podany ar-, kusz, zredukowawszy na wartość Rewersów wykupujących, Arkusz te wartość wynoszący, to iest za Arkusz 10 zł. reń. w Bankocetlach, teraz Arkusz 2 zł. reń. w Walucie Rewersów wykupujących kosztujący, i tak daley ma bydź dawany.

scie. Ze wszystkie Dokumenta, które stemplem opatrżone, do przyciśnienia stemplu dopełniającego, albo też właśnie do zastemplowania podane zostaną, chociażby już były przed 15. Marca 1811 R. datowane, tylko za złożeniem należytości stemplowey w Walucie Rewersów wykupujących, albo w pięckrotney wartości nominalney Bankocetlów stosownie do Patentu na dniu 20. Lu-

tego 1811 R. i Okólnika na dniu 1. Marca 1811. R. wydanego, przyję-

se bydź maią.

4te Ze Dokumenta na pieniądze aż do ilości dwunastu kraycarów w Rewersach wykupujących, albo iednego Złotego Reńskiego w Bankocetlach od użycia papieru stemplo-

wego są wolnes . To will street

ste Ze od wszystkich przed 15. Marca b. r. wydanych dokumentów gdyby na nie zapadł wyrok kary, tak ilość pieniężna za karę, jako też części Denuncyantóm i Apprehendentóm należące podług wartości nominalney Bankocetlów; albo zredukowane na piątą cześć w Rewersach wykupujących wyznaczone, i w tey samey proporcyi cześći Denuncyantóm przypadające wypłacone bydź maia, bez względu, chociażby takowe Dokumenta także dopiero po 15. Marca b. r. były denuncyowane, odebrane i za podpadające karże uznane, ponieważ przed 15. Marca b. r. Bankocetle w caley swey wartości nominalney były przyimowane, i podług nich kara i część dla Denuncyanta i Apprehendenta wyrachowane, rownie też katy i cześci Denuncyantowi i Apprehendentowi przypadaiące od Dokumentów zaczawszy od 15. Marca 1811. R. wydanych, całkiem podług Waluty Rewersów wykupuiących wyznaczone bydź maia.

Marca b. r. zacząwszy, Arkusz do przyciśnienia stemplu Kontrolli był podany, czterokrotna Tość stemplu w Bankocetlach dopłacona bydź powinna, gdyż Skarb za takowy Arkusz.

tylko poiedyńczą ilość w wartości nominalney Bankocetłów otrzymał, od 15. Marca b. r. zaś nie ma więcey takowego stemplu w wartości neminalney Bankocetlów, a ważność Arkusza stemplowego dopiero się zazaczyna czynaizącym się stemplem Kontrolli; którym sposobem także przyt dodatkowym opłacaniu od przyciśnienia stemplów Kontrolli na ksiegach kupieckich, na Wexlach i protestacyach wexlowych, ieżeli takowe doprzyciśnienia stemplu podane będą, postąpić sobie należy.

Dan w Lwowie dnia 2go Mais

1811. (3)

Peter Graf v. Soef,

Georg Dchener, Subernial-Biceprafibent.

Rarl von Friedenthal, " Gubernialrath.

# Doniesienia.

Nro. 16167.
Vom Galizisch, K. K. Landes Subernium wird zufolge hohen Studienhofkommissions Dekret vom 22. v. empfans
gen am 19. l. M. wird in Absicht der
Besehung nachstehender bei dem Tarnower Gynnasium erledigten Lehrstellen,

nemlich :

1. Des Stols,

2. Der bobern Grammatit, und ber

griech ichen Sprache, dann

3. Mathematik, Raturgeschichte, und Raturlehre, am 20. Juny 1811 ein Konkurs sowohl zu Lemberg, als bei den Gymnaskn zu Tarnow, Roozow, Przemyal, Sambor, Brzeten merden, den Branislawow abgehale

Mit der erstern dieser erledigten Stels len ist ein Behalt von 600 fl., mit den beiden lettern aber ist eine. Besoldung von 500 fl. verbunden. Sollte der zu ernens nende Lehrer vom Weltpriesterstande sen; so wird er um 100 fl. weniger erhalten.

Diesenigen, welche eine Dieser Lehrsftellen zu erlangen wunschen, haben sich am bemeldten Tage an einem der anges deuteten Orte der Konkursprüfung zu unsterziehen, sich zu diesem Ende worläusig dei dem betreffenden Gymnasial = Direktos rat zu melden, und sich bei selben über die mit guten Fortgang zurückgelegte Vorsschriftmäßige Studiem auszuwiesen. (3) Lemberg den 19. April 1811.

-Nro. 16388.

Won dem faif. fonigl. Landesqubernium ber Ronigreiche Galigien und Lodomerien wird biemit befannt gemacht. Rachdem der Ludwik Laszewski aus bem Stryer Kreise als Student in Lemberg ausgewandert, und deffen Aufenthalt gang unbekannt ift; fo wird berfelbe in Gomagheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798. S. 1. burch genenmar. tiges Ebift biemit öffentlich vorgeladen , und gur Wiederkehr ober Rechtfertigung feiner Entfernung binnen vier Monaten mit ber Bedrobung aufgesodert, daß nach Berlauf Diefer Brift gegen benfelben nach ber Borfdrift bes Befetes verfahren merden murde. (1)

Lemberg den 21. April 1811.

Nro. 16095.

Mon bem taif. tonigl. Landesgubers nium ber Konigreiche Galizien und Los domerien wird hiemit bekannt gemacht. Nachdem der Ignaz Wozniakowski, Dembicaner Domnical Arzt aus dem Tarnower Kreise im Monate August vorigen Jahrs sammt seiner Chegattin aus gewandert, und dessen Ausenthalt ganz unbekannt ist; somwird derselbe in Bes maßheit des Kreisschreibens vom 15ten Juny 1798. §. 1. durch genwärtiges Codift hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiedersche oder Rechtsertigung seiner Entsfernung binnen vier Monaten mit der Bedrohung aufgesodert, daß nach Verslauf dieser Frist gegen denselben nach der Vorschrift des Gesehrs versahren werden würdes (1)

Lemberg ben 21. April 1811.

Nro. 19841.

Vom kaif. königt. Galizischen Lans desgubernium wird zur Besesung der ersledigten, mit einem jährlichen Gehalt von 400 fl. verbundenen Myslenicer Bürgers meistersstelle ein neuerlicher Konkurs bis letzen July t. J. mit dem Beisat aussgeschrieben: daß die Kompetenten ihre diesfälligen, mit Wahlsähigkeitsdekreten gehörig belegten Gesuche bei dem Myslenicer K. K. Kreisamt einzubringen has ben. (1)

Lemberg am 14. May 1811.

Nro. 7073.

Medio præsentis Edicti Maximiliano Lewicki insinuatur, quod sub præs. 30. Martii 1811 Dominicus Pps Radziwił hic Judicii puncto restitutionis in integrum adversus sententiam C.R. huj. Fori Nobil. dd. 13. Septembris 1809 ad Nrum. 23665 ratione reintegrandi negotii alienationis bonorum Grybowice et Zboiska latam contra Joannem Nikorowicz, Fiscum R. Exmonialibus Dominicanis Leopol. assistentem, et ipsum nec non defuncti Ignatii Com. Miaczynski minorennes hæredes

in assistentia matris ac tutricis Angelæ Com. Miączynska libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præ fatus conventis ad simultanee excipiendum intra 90 Dies communicatus sit. Cum autem domicilium ejus Varsaviæ, consequenter extra ditiones h. regnorum indicatum sit, Advocatus Dominus Napadiewicz, cui D. Adv. Hruzig substituitur ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS, 175; 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 16. Aprilis 1811.

Nro, 3857. Medio præsentis Edicti successoribus Pauli Piotrowski utpote Ludovico, Joanni et Rudo restituto Piotrowskie insinuatur, quod sub præs. 23. Februarii 1810 ad Nrum 6253 Casimirus Kraczewski hic Judicii puncto decernendæ eliminationis extabulationisque jurium Pauli Piotrowski ad evictionem per Josephum Srokowski quoad Summam good flp. stipulatam sese referentium et super Summa supplicantis 1000 Aur. bonis Stenyatin inhærenti prænotatorum libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Regia Tabula intabulando petitum Casimiri Kraczewski de præs. 23. Februarii 1810, et declarationem Curatoris absentium Pauli Piotrowski successorum, ac Dorotheæ de Piotrowskie Chodzinska de præsent. 21. Januarii, 1811 Nro. 1394 jura Pauli Piotrowski ad evictionem Josephi Srokowski quodad 8000 flp. stipulatam sese referentia super Summa subscripti 1000 Aur. bonis Stenyatin ut libro hæred. 8 pag. 246 n. 4, 8, 9 et 23 inhærenti sub Nro. 28 status activi, tum quoad positiomen 10 ejusdem status sub Nro. 2, 3 et 4 in statu passivo prænotata, extabulet. Cum autem hic Judicii corum domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Manugiewicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare iisdem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (3)

Leopoli die 19. Martii 1811.

(Nro. 7203.)

Medio præsentis Edicti Dno Andrem Ustrzycki insinuatur, quod sub præsent. 31. Martii 4811 Joannes Nepom. Dausz. ka hic Judicii puncto solutionis summæ 632 flp. in schedulis novis, vel 3160 flp. in antiquis c. s. c. contra ipsum libellum exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hæc actio contraparti ad excipiendum pro die 23. Julii 1811 hora 10 mat, communicata sit. Cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus Dnus Hruzig cui D. Adv. Dobrzanski substituitur, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §, 175 Partis II. Codicis Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 16. Aprilis 1811.

(Nro. 7200.)

Medio præsentis Edicti Stanislao Janicki insinuatur, quod sub præs. 31. Martii 1811 D. Pelagia de Tworzyanskie Nikorowiczowa hic Judicii puncto deoccupandorum bonorum Gluchowice, reddendique calculi ex asse et grano contra Josephum Tworzyanski, Antonium Grochowalski et ipsum libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatús libellus eo resolutus sit, ut talis actio parti conventæ ad excipiendum in Termino legali oo dierum communicetur. Cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Widitz cui Adv. Hruzig substituitur, ipsius periculo et impendio pro

Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Givilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis, invigilare possit. (2)

(Nro. 6392.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense omnibus et singulis quorum interest histe notum redditur, Fiscum R. nomine summi ærarii agentem pro amortisandis obligationibus Cameræ Aulicæ dd. 1. Januarii 1804 Nro. 41194 super Summa 150 flr., dd. 19. Martii 1804 Nro. 38921 super Summa 150 flr., dd. 17. Febr. 1807 Nro. 3941 super Summa 150 flr., dd. 25. Oct. 1800 Nro. 27427 super Summa 150 flr., et dd. 11. Januarii 1804 Nro 41190 super Summa 150 flr. institisse.

Omnes igitur qui jus aliquod ad dictas obligationes habere credunt; medio præsentis edicti provocantur, quatenus jus suum intra spatium 1 anni 6 septimanarum, et 3 dierum eo certius deducant, quo secus lapso hoc termino quæstionis obligationes pro amortisatis declarabuntur. (2)

Leopoli die 2. Aprilis 1811.

(Nro. 8121.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Dao Alexandro Potocki medio præsentis Edicti netum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Antonius Husarzewski contra ipsum, tum contra reliquos successores olim Nicolai Potocki, utpote contra Mariannam Potocka, Beatam Czacka, minorennem Amaliam Com. Brühl in assistentia tutoris D. Ernesti Com. a Scho-Ienburg, atque minorennem Josephum So-Johub in assistentia Curatoris Adv. Frank sub 13. Aprilis a. c. Nro. 8121 pro eo ut declaretur, summam capitalem 6666 Aur. tum usuras ab illa obvenientes medio Sententiæ dd. 17. Aug. 1796 Nro. 17241 ad judicatas in aureis nummis in specie just. ponderis solvendas esse, libelium exiibue

rit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem, ipsi hujatem Judicia. lem Advtum D. Winnicki cum substitutione Advti Napadiewicz, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit. cum quo etiam instituta Lis juxta, præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur, atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut pro die 16. Julii a. c. h. 9 m. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocațum in Patronum eligat, et Judicio naminet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit.

Leopoli die 20. Aprilis 1811.

(Nro. 7186.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Mariannæ de Com. Bielskie Trembinska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Dnus Paulus Haczewski massæ olim Ignatii Com. Miączynski administrator contra Dnam Mariannam de Com. Bielskie Trembinska, puncto extabulandorum de Bonis Młynowce cum attinentiis onerum, tum decernendæ prænotationis obligationis hujusce super Summa conventæ 465664 flp. in intabulationem conversionis libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum Alexandrowicz cui. Advtus Skolimowski substituitur, qua Curatorem ipsius periculoac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 Dies ad. excipiendum se sistat, et destinato sibi, Patrono Documenta et allegationes suas

radat, aut sibi alium Adocatum in Pari

tronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2) Leopoli die 22. Aprilis 1811.

(Nro. 2037.)

Medio præsentis Edicti Dno Maximiliano Ppi Jabłonowski insinuatur, quod sub præs. 11. Februarii 1811 D. Michael Niezabitowski hic Judicii puncto prænotandi contractus emti venditi intuitu pagi Zaboknuki, tum actionis in ejus fundamento institutæ super bonis Nizniow, Okniany, Stupki, Zerebki et Haluszczynce libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic denegetur, et ut Tabula R. concernenti loco adnotet, petito huic denegatum esse. Cum autem hic Judicii ejus D. Maximiliani Ppis Jabłonowski domicilium extra regna situm Bit, Advocatus Dominus Dobrzanski, cum substit. Adv. Napadiewicz, ipsius periculo eti impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Part. II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 4. Martii 1811.

(Nro. 4530.) Medio præsentis Edicti Hypolito Nizynski insinuatur, quod sub præsent. 1. Martii 1811 Nro. 4530 Fiscus Regins hic Judicii puncto prænotationis summæ 2812 fir. 13 xr. super Realitatibus Tabularibus D. Hypoliti Niżynski, Josephi Słonecki et Joannis Gromnicki libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tabula Regia Summam 2812 fir. 13 xr. super Realitatībus Hypoliti Nizynski, nempe: 1mo super Summa 16000 flp. bonis Derzow et Ostrow inhærente, 2do super Summa 13000 fip. bonis Firlejow inhærente, gtio, super parte sylvæ ad bona Knichyniu, Zagwozdz et Pacykow spectante, et Dni Hypoliti

Niżynski propria prænotet. Cum autem hic Judicii innotescat ejus domicilium extra regna situm esse, ideo Advocatus D. Horn ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 19. Martii 1811.

(Nro. 1946.) Per C. R. Forum Nobilium Stanislac. poliense hisce notum redditur, cum Joachimus Wolański et Josephus Kozłowski. successores post defunctam Theresiam Kozłowska relicti; utpote: qua tales in actu obsignationis indicati qua filii defunctæ de domicilio ignoti sinti, proinde casus isthic successionis hæreditarius ipsis notus redditur, atque ad exhibendam de adeunda hæreditate declarationem inviantur, noverintque hæreditatem talem qualis relicta est, et qualis ipsos concernere poterit, in quantum'illi se se non insinuarent, sub cura et administratione judicis mansuram, quousque illi ipsis legibus conformiter pro mortuis declarari non poterint; posthac hæreditatis pertractatio quæstionis fali modalitate assumetur, acsi tempore fatorum defuncta citati non vixissent. (1) 16 16 16 16 16 16 17 17

Stanislaopoli die 17. Aprilis 1811.

(Nro. 1123.)

at law is to

Per C. R. Forum Nobilium Stanislao. poliense, omnibus et singulis quorum interest notum redditur, quod activitas anteacti Camerarii Stryensis, expost vero Premysl. Ignatii Zaiączkowski cessaverit, eum in finem omnes, qui prætensionem aliquam contra mox mentionatum Camerarium ex nexu gesti per illum muneris aut ratione taxarum restantium, aut comportandarum ad Judiciale Depositum pecuniarum formandam haberent, se eaienus intra unum Annum et Diem a .ad, . promulgati hujus Edicti, coram Acce

C. R. Foro eo certius insinuent, quo secuseffluxo hoc termino extabulationi cautionis per supramentionatum Camerarium præstitæ locus dabitur. (1)

Stanislaopoli die 27. Martii: 1811...

Nro. 3237.

Die zu der Stadt Oswiecim Myslenycer Kreises gehörigen Realitäten, und mar die Propinazion, der Weinausschlag, die Markt und Standgelder, die Weinausschlag, die Markt und Standgelder, die Weinausschlag, was gester und Maaßgelder, die wilde Fischeren im Sola Fluß, des Kehrichts oder Dungers auf dem Ringe, der Keller untern Rathe dause, und die städt. Ziegelscheuer werden am sten July & J. mittelst öffentlicher Bersteigerung auf 3. Jahre, das ist, vom sten November 1821. die Ende October 1814. an den Meiskwiechenden in der Oswiecimer Magistrats Ranzley verzuchtet werden. (3)

Myslenice den 20 Mai 1811.

Nro. 2660:

Machdem die Kontrakte über die Standsund Marktgelder, wie auch über die verpachtes um Dobczycer städtischen Realitäten mit Ende Ogtobris !: I. ausgehen, so wird eine neue Verpachtung auf dem 10. July !. I. ausgeschrieben, und die Pachtlustigen auf diesen Tag vorgeladen. (3)

Bochnia den 6. May 1811.

Nro. 7759

Ter zum R. R. Stadts Sut Unio w gehörige Uniower mittlere Teich wird nach brep überstandenen: Sommerhißen am 10. July I. J. zur Absischung welche von r. October I. J. angesangen hat, durch effentliche Versteigerung, zu welcher auch Juden zugelassen werden, verpachtet wers den. Der Fiskalpreis ist 212 fl. in Bans kozettel, oder 42 fl. in: Einlösungsschieis nen. Pachtlustige werden eingeladen, am obbesagten Tage um die 10. Frühstunde in der R. R. Verwaltungs = Kanzlen zu Uniow Zloczower Kreises mit 15 prosentigen Vadio versehen, zu erscheinen, ohne welchen Niemand zur Versteigerung zugelassen werden wird. (3)

Uniow am 20. May 1811.

Nro. 7764.

Im 12ten July neurn, oder am 30. Juny alten Kalenders heurigen Jahres, wird die zu Kimpoliung befindliche Herreschaftliche Mahlmuhle mit zwen Flacigangen auf dren nacheinander folgende Jahre, nämlich von 1. November 1811. bis Ende October 1814. dem Meistbiesthenden in Pacht übertassen werden.

Das Prætium Fisci beträgt 44 fl. in Bankozetteln. Pachtlustige mit Ausschluß der Juden und Ararial's Rückländler wers dem daher fürgeladen, am obestimmten Tage um die 9te Vormittagsstunde auf der Amts Kanzlen der k. Kimpolunger Kammeral's Verwaltung mit einem 10 prosentigen Reugelde versehen, zu erscheinen, woste noch vor der Lizitazion die näheren Pachtbedingnisse einsehen können. (3)

Kimpolung, den 15. May 1811.

Nro. 8087.

Von Seite der K. K. Kammeralherrsschaft Grodek, wird anmit zur allgemeis nen Wißenschaft bekannt gemacht, daß die Absischlichung des Czerlaner nach 5, und des Maydaner Teiches nach 4 auszgestandenen: Sommerhipen am 8, July d. I. mittelst öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden: verpachtet werden; als Prætium Fisci wird der nach den zur Beit des im Monath, July bestandenen Kurs der Bancozettel bei öffentlicher Vers

wachtung erstandene Pachtschilling angenoms men, welcher daßer von Czerkaner Teich mit 4358 st. 45 kr. in der Valutæ der Einlösungsscheine, oder 25793 st. 25 kr. in Bankopetteln, dann von dem Maydaner Teich mit 329 st. 56 kr. in der Valutæ, oder ro49 st. 40 kr. in Bankopetteln entfällt. Pachlustige haben sich daßen an dem bestimmten Tag um die 9te Vormittagsstunde, auf der hiesigen Amtskanzlev einzusinden, und sich mit dem gewöhnslichen 15 procentigen Rengeld in der Valutæ zu verschen, die übrigen Pachtbedingnise werden vor der Lizitazion allgemein bekannt gemacht. (3)

Grodek den 20. May 18rr.

Wies Lichwin, to z samo Domimium, w Cyrkule Tacnowskim, 1 1/2 mile od Tanowa, miedzy Dunaycem i Białą leżąca, (obeymująca pola ornego na girece podzielonego morg. 283 saini [] 1377. — Lak morg. 26 sążni [] r414. – pół pańskich, w poddaństwie morg. 306 sążni IFr492. – Ogrodów morg. 13 sazni 🛛 800. — Dziedzinców morg, z sążni I god-Sadzawek do z morg. — Pastwisk do morg, 15. - Lasa iedlowego, sosnowego, bukowego morg. 574. sažně 🛘 1384. — Pańszczyzna dni pieszych na rok 5200 ciągłych 624. Czynszów rocznie złp. 600. — Kaplonow sznik 120. — Jay 600. — Nar 17. — Zpaszy od bydia złp. 2000. - Oprawy sztuk 63. - Grzybów ewierc. 3. - Koniczu fur 4 ro bydle. 30 - Propinacya sucha 4000 fip. -Osobno Browar — Budowie potrzebne gospodarskie, i mieszkalne do sprzedania. ktoby sobie zyczył, na dziedzictwo, lub w Possessye od bie-

with the same with the total

Lacego S. Jana niech sie uda do JW. Wincentego Zawadzkiego Konsyliarza w Lwowie, na ulicy wyższey Ormiańskiego w kamienicy zegarmistrza Witkowskiego, na drugim piątrze, lub na grónt do Lichwina do właściciela tych Dóbr. (5)

Nro. 4468.

In Folge hoher Guberniak Wers ordnung vom 28ten März et præst. am 2ten April I. R Sahl 10898 wird das bey der hiesigen t. Strassendau Direktis on mit 128 Jentner 29 f. Pfund und bey den Mähl Schlesischem k. Wegbanstastion mit zu Kentner 201 f. Pfund seit mehveren Jahren hiertiegende umbrauchs bare alter Cisen am 28ten des Monars Juny k. J. Vormittags uns 9 lihr in der hiesigen k. k. Strassendau Direktions Kanzley, mittels öffentlicher Ligitation an die Meisbierhenden verkauset werden.

Welches zu Jedermanns Wisknichaft mit den Beisate annit allgemein bekannt gemacht wird, daß ben bieser Beräusierung als Prætium Fisci pr. Wiener Pf. ein Betrag vom 7 & fr. angenommen werden wird. (2)

Lemberg bem agten Day Igru-

Nro. 8322.

Am 25fen Juny 1811. fruf um o. Uhr wied ber dusherrestoffliche unterthäs nige Obsigarten Jehend, und die herreichaftlichen Obsigarten an ben Deistlichen ben verprehtet werden, und zwar:

Der herrschustliche Obstgarten zu Mihoweny, Bonince und Ipotestie, dunm der Obstgarten Behend von der Gemeinde St. Illie Ipotestie, Tyscheutz Milioweny, Blimince, Mitloka, Petroutz und Danilla, manne bas Prætium Fisci nach einer vorläufig porgunehmenden Abschätzung des Obftes bei ber Ligitagion bekannt gmacht werben wird. Pachtluftige werden daber auf dem bestimmten Lag fruh um 9 Uhr in ber Berwaltungstanglen gu St. Illie gu erfcheis nen , anmit vorgeladen. '(2)

St. Illie am 28ten Man 1811.

Nro. 8300.

Um agten Jung l. 3. fruh um g Uhr, wird der diesherrschaftliche Behend Banf und Blachs von nachstehenden Ort-Schaften an den Meiftbiethenden von ber beuer zu hoffenden Bechsung verpachtet werden, als:

Bei St. Illie ift der Fiskalpreis 18 fl.

Bei Ipotestie ift ber Fistalpreis oft.

28 fr.

Bei Tyscheutz ift der Sistalpreis 9 fl. 28 fr.

Bei Bunince ift der Fiskalpreis 13 fl.

39 fr.

Bei Mihoweny ift der Fistalpreis

Bei Mitloka ift der Fistalpreis off.

Bei Petroutz ift der Fiskalpreis 33 fl. 54 fr.

Bei Danilla ift ber Fiskalpreis 10

fl. 24 fr.

Bei Pzostina ift der Fistalpreis 8 fl. Pachtliftige werden daber am obigen Zage in der Bermaltungs = Ranglen gu St. Illie zu erfcheinen anmit vorgelaben. St. Illie am 28ten May 1811. (2)

Nro. 8666. Bon Seiten der Galigifchen f. f. Bantat. Boll- und Gefallen-Administrazion, ift ibider die Berlaffenschaftsmaße des verftorbenen Edien Simon Czarnecki, unterm

15. September 1810 3ahl 8666 nachftes hende Strafnozion geschöpft worden.

Die nach Absterben des Edlen Simon Czarnecki noch am 18. Rovember 1808, ohne Punge vorgefundenen Gold- und Gilbergerathe, bestehend in

1 Stud goldene Dofe. 22 Dufat. wiegend. = Borlegloffel 1 Mart 6 Both.

Efloffel 10 Both 1 Quintl.

Messer ) 11 Loto. s Gabeln )

- Galgfäßeln 7 Loth.

= fleinen Leuchter 8 Loth.

Raffeeloffel 1 Both 1 Quintl.

Theeloffel oder Theefeiger 2 8. 1 Q. werden im mingamtlichen erhobenen Werthe zu 106 fir. 5 fr. in Rovenzionsmunge im Grunde bes 23. S. des bochften Patents vom 30. August 1806, gegen die Verlaffenschafts = Maffe anmit in Berfall gesprochen, denfelben aber frengestellt, gegen diefen Spruch binnen 45 Lagen a die recepti den Gnadens oder Rechtsweg ju ergreifen.

Denfelben wird daher gur Ergreifung der ihm gesetymäßig eingeraumten Mittel, eine Frift von 45 Tagen mit dem Beyfate hiermit bestimmt: daß nach fruchtlofen Berlaufe Diefes Termins, das Straferkenntniß feinem gangen Inhalte nach ohne meis ters in Bollgug gefest, mithin die Rontrabandvertheil = und Berrechnung vorgenome men werden wird. (2)

Lemberg ben 6. April 1811.

Przez c. k. gallicyiska Celna Administracya, została przeciwko Massie zmarłego Urodzonego Simona Czarneckiego, pod dniem 15. Września roku 1810 Nr. 8666 następująca Nocya kary; ustanowiona.

Po Smierci Urodzonego Simona

Czarneckiego, ieszcze dnia 18. Listopada roku 1808 bez Stępla znalezione, złote i srebrne Narzedzia, iako to: 1 złota Tabakierka, 22 Dukaty wazaca. 2 Łyżki wazowe, wazące 1 Grż. 6 Lut. 3 Łyżki słotowe, 10 Lut. 1 Kwinte.

2 Noze 11 Lutow.

2 Solniczki 7 Lutow.

1 Lichtarz stary, 8 Lutow.

1 Lyzeczka do Kawy, 1 Lut. 1 Kwinte.
1 Łyżka do Harbaty, 2 Lut. 1 Kwinte.
deklaruią się podług taxy Menniczego
Urzędu, 106 zł. ryń. 5 kr. wynoszącey,
w monecię konvencionalney, stosownie do 23. S. Naywyższego Patentu
dd. 30. Sierpnia 1806 w konfiskate,
dozwalając oney 45 dniowy termin,
do podania Rekursu w drodze Łaski
lub prawa, z tym Warunkiem, iż po
bezskutecznym upłynieniu tegoz terminu, Wyrok ten całkiem uskutecznionym, i ninieyszy kontraband w rachunkach umieszczonym zostanie. (2)
w Lwowie dnia 6go Kwietnia 1811.

Pewny młody człowiek, który iczyk francuzki, angielski, włoski i polski doskonale posiada i iuż od dawnego czasu tych iczyków uczy, życzy sobie ieszcze kilka godzin wolnych na to obrócić. Uczy ón tych iczyków podług zasad powszechnic za naylepsze uznanych, a każden, który przez 8 miesiccy co dnia lekcye brać będzie i z wszelka sobie w tey mierze postapi pilnością, pewnie się przez ten czas iednego z nich nauczy. W ksiegarniach P. Pfaffa i P. Wilda można się o tem dokładniey dowiedziec. (2)

17 Av 1 Nro. 4706. 114 171

In Folge hoher Subernial Anordnung vom 3. d. M. Sahl 18567. wird zur Lieferung, der für die Böglinge des hies sigen lateinischen Seminariums auf das Schuljahr 1812. erforderlichen Leinwands und Tuchgattungen, dann der sonstigen Bekleidungs = Materialien, wieauch des Holzes, am 28ten Juny 1: I. Vormits tags um 9 Uhr in der hierortigen Kreissamtskanzlen eine Lizitazion gehalten werden.

Bur Lieferungs Wersteigerung der Leinwandgattungen werden sich die Pachstungslustigen mit einem Vadium von 300 fl. B. 3. dann den Tuchgattungen und sonstigen Belleidungs = Materialien von 600 fl. in B. 3. und zur Lizitazion des Brennholzes mit einem Reugelde von 200 fl. in B. 3. zu versehen haben, die dießefälligen Bedingnisse aber werden den Lies ferungslustigen vor dem Anfange der Lizitazion bekannt gemacht werden; welches zu Jedermanns Wissenschaft hiermit alle gemein kund gemacht wird. (1)

Lemberg den 29. May 1812.

Nro. 4768. Mm 25. Juny I. 3. werden die Proven. ten der vakant gewordenen Jaryczower lat. Pfarpfrunde, mogu bas Ertragnis von ben gu diefer Pfarre gehörigen Adern und Wiefen, dann die Behende und der Rute gen von einigen Dahlmuble gehoret, für Die interealer Zeit vom zien Man I. 3. bis incl. 7. May 1812. in der bertigen Pfarewohnung Vormittag um 9 Uhr an ben Meiftbiethenden verpachtet werden : welches zu Jedermanns Wiffenschaft mit dem Beifage anmit bekannt gemacht wird, daß fich ju diefer Berpachtung ein jeber mit einem baaren Vadium von 500 fl. in B. 3. 3u versehen hat, und bag bie dieße fälligen Bedingniffe por bem Anfange

ben Wersteigerung den Ligitanten meben befannt gemacht werden. (1)

# Przybyli do Lwowa

Daia 12. Czerwca.

W Jan Woiakowski, s. Rossyr, — W. Mongrana Moryson, z. Bossyr's W. Hrab. Hennry M. Dulski, Porucznik z. Xie. War. z. Rossyr. — W. Fior Gewroinski, z. Kossyr. — W. Antoni Sochdectuski, z. Cyrk. Sanoc. — W. Hilary Lodynski, z. Cyrk. Sanoc. — W. Hilary Lodynski, z. Cyrk. Sambor. — W. Jan Borytowski, z. Cyrk. Sambor. — W. Jan Borytowski, z. Xię. Warsz. — W. Antoni Zatęski, z. Rossyi. — gr. Jan Gromnicki, z. Rossyi. —

Daia 13. Czenwca.

IIV. Brakina Tekla Grzędska, z Xiystwa Wur. — W. Fekix Cochet, z Alę. War. W. Woyeisch Grabowski Komiwan z prywarny, z Kię. Wan. — W. Jan Wirski, z Cyrk. Zólk. — W. Zofia Matashowska. z Koszył. — W. Tadewsz Turkut, z Czernowiec. — W. Abazander Goutard, Kię-Wanszamikiego. —

# Wyiechali z Lwowa

Dais 12, Czerwca.

W. Mochael Lipski, do Kie, War.
W. Bognstan Kretowicz, do Kie, War.
W. Blacf Kownacki, do Cyrkutu. Zótk.
W. Jan Maliomecki, do Cyrkutu Zótk.
W. Szumlański, do Cyrkutu Brzetan.
W. Rozwadowski do Cyrkutu Brzetan.
W. Sumistan Siliniński, do Cyrk. Sam

Daia 13, Czerwca.

Wer. Heabia Granisław Ronikier, do Kię.
Wer. - W. Lityński, do Cyrk. Zelk.
W. Szowopan Szumianiski, do Cyrk. Brzokan. - W. Józefa Uruska, do Baden.

30. Xiaże Jablonowski, do Wildinia. -

Kurs Monety w Lwowie dnia 12go Czerwca 1811.

Saufryn 10 Z.E. 50 E.
Talar nideriandaki 4 18 Z.
Eubel refryiski 5 Z.
Maneta konwencyonalya za 100 - 238

Kurs Wexlow w Wiedniw dnia rogo Czerwca 1817.

Amsterdam we 100 Taker. Kurunt, R. Tal.

Augsburg za 100 Z.R. (735 ½ E. Uso. Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 346 8 missisce. Paryž za s Liner Tdurnois, Kraye. 53 1/4

Paryt za z Liwer Tournois, Kraye. 53 1/k Dukat kolenderski 21.Zr. 10 1/2/r. Gesarskie Dukaty 10 –565/k Szufrym Talary niderlandzkie

Cens targows w Luowis of Construction

A.

R

Zt.

524/8 30 6 5 8 13 8 5 Orzewa twandige sage Wiel Parenier Kerzee Siana Ginas Jeconienia Otora Stony -Mreczki Kurtoft Grochw Prosta the Co